# CURRENDA IX.

Udzielamy do wiadomości P. T. Kleru Dyecezyi Naszej przedłożone Nam sprawozdanie Kuratoryi Bursy św. Kazimierza w Tarnowie, przy czem dziękujemy i z Naszej strony wszystkim, którzy spieszyli z pomocą temu zakładowi.

† LEON Bp.

## Sprawozdanie Kuratoryi Bursy św. Kazimierza za rok szk. 1906/7.

Skład Kuratoryi: Prezes: ks. Stan. Walczyński Infułat, Prepozyt kapituły katedr. Członkowie: Roman Zawiliński Dyrektor c. k. gimnazyum I., Dr. Bronisław Gałecki; adwokat krajowy, jako Delegat Wydziału krajowego, Witołd Rogoyski jako Delegat Rady miejskiej, Karol Albrecht Dyrektor szk. wydz. m., Antoni Wójcicki obywatel i ks. Wład. Chendyński Dyrektor Bursy.

Kronika zakładu. W roku szk. 1906/7 umieszczonych było w zakładzie 83 uczniów obydwu gimnazyów, z których 14 uczęszczało do Iej klasy, 10 do IIej klasy 22 do IIIej kl., 17 do IVej klasy, 2 do Vej klasy, 9 do VIej klasy, 1 do VIIej klasy, 8 do VIIIej klasy. Z końcem IIgo półrocza stopień celujący otrzymało 31 uczniów, stopień I szy 49, poprawkę 2 uczniów, stopień II. 1 uczeń. Egzamin dojrzałości złożyli: Brach Walery z odzn., Gawelek Franciszek z odzn., Góralik Antoni, Hodbod Stanisław z odznacz., Koczwara Jan z odznacz., Kopacz Andrzej z odznacz., Wąs Michał z odznacz., Wąs Wojciech.

Wychowankowie otrzymywyli w zakładzie oprócz opieki i mieszkania wikt, opał, fwiatło, pranie bielizny, naukę gry na różnych instrumentach i pomoc lekarską. — Dopłacali miesięcznie po 8 do 24 koron. Bezplatnie umieszczonych było 4 uczniów.

Przychód od 1 lipca 1906 do 30 czerwca 1907 w gotówce: JW. Najprzew. X. Biskup Leon Wałęga 400 k. i na dopłatę za utrzymanie 2 uczniów 160 k. — X. Kaz. Kozak 10 k. — X. Dr. Stanczykiewicz 20 k. — N. N. w księgarni Pisza 2 k. — Wielopole 42 k. — Jurków 14 k. — Góra św. Jana 8 k. — X. Gajewski 2 k. — X. Śnieżnicki 20 k. — Piotrkowice 4 k. — X. Fr. Mucha 10 k. — X. N. N. 20 k. — X. Lenartowicz 20 k. — Tarnowska Kasa Oszczędności 300 k. — Subwencya włościańska 140 k. — X. M. Zaczek 30 k. — Kupony od akcyi Banku poznańskiego 53 k. 96 h. — X. A. Mamak 10 k. — X. N. N. 20 k. — X. Głowacz 10 k. — Krynica 20 k. — Ptaszkowa 5 k. — Szczawnica 10 k. X. Dutkowski 12 k. 50 h. — X. Maryniarczyk X. Radoniewicz 20 k. — X. Oleksik 40 k. — X. Młyniec 10 k. — X. Maryniarczyk

12 k. — X. Rutkowski 25 k.—X. Lud. Kozak 40 k.—Tarn. Rada Powiatowa 500 k. — Kupony 20 k. 20 h. - X. Gruszczyński 20 k. - X. Szewczyk 20 k. - X. Dr. Górka 10 k. — X. Zapała 20 k. — X. Sulisz 10 k. — X. Wieliński 6 k. — X. Bubula 20 k. — Otfinów 20 k. – X. Podolski 20 k. – JW. Księżna Sanguszkowa 200 k. i na utrzymanie dwu uczniów 400 k. - Towarzystwo św. Winc. a Paulo pań na utrzymanie 2 uczniów 240 k. – X. Fr. Lipiński 10 k. – Podegrodzie 10 k. – X. Urbański 10 k. – X. Zapała 30 k. – X. Markiewicz 40 k. – X. Kmieciński 10 k. – X. Czerski 10 k. – X. Działo 10 k. – X. Kużniarowicz 10 k. – X. Grębosz 10 k. – X. Piekarzewski 6 k. - X. Bartoszewski 2 k. - X. Poniewski 16 k. - X. N. N. 20 k. - Łucya Starzekowa 2 k. - X. Młyniec 10 k. - X. Albin 10 k. - X. Kan. Dr. Kopyciński 20 k. -X. Jac. Michalik 10 k. — X. Młyniec 10 k. — Zakliczyn 15 k. — X. Heller 10 k. — X. Kan, Dr. Stan. Dutkiewicz 10 k. - X. Siemek 4 k. - X. Rampelt 10 k.-Lipnica wielka 10 k. - Krużlowa 6 k. - Wna P. Brezowa z Witowic (2 dukaty) 22 k. 50 h. -X. Oleksy 10 k. — X. Kowal 11 k. — Trzciana 5 k. — XX. Filipini 100 k. — Otto Foerster 20 k. - X. N. N. 10 k. - X. Łączewski 30 k. - X. Prof. Dr. Stan. Dutkiewicz 6 k. - X. Wiejaczka 2 k. - X. Poniewski 10 k. - X. M. Mika 50 h.-X. Bobczyński 50 k. – Porąbka usz. 6 k. – X. St. Gajewski 20 k. – X. Adamczyk 35 k. – X. Kobiela 4 k. 40 h. — N. N. 2 k. — Czarny Potok 20 k. — X. Dr. Macko 20 k. — Tarnów 122 k. 22 h. - X. Jasiak 25 k. - X. Dr. Wład. Mysor 30 k. - Szczurowa 10 k. - X. Wal. Dutka 20 k. - X. Kan. Dr. Stan. Dutkiewicz 5 k. - X. Halak 30 k. X. Rogoziewicz 2 k. - X. Warzewski 2 k. - X. Padykula 2 k. - X. Józ. Prokopek 2 k. – X. Heller 6 k. – X. Oleksy 10 k. – X. Wieliński 2 k. – Łukowica 4 k. – X. Ligaszewski 10 k. - Stary Sącz 45 k. - X. P. Lewandowski 10 k. - Szczucio 6 k. X. Fr. Romański 20 k. - X. Halak 11 k. 50 h. - X. Fr. Nalepa 10 k. - Nockowa 46 k. — Królówka 23 k. — N. N. 10 k. — Tarnów 25 k. — Radomyśl 25 k. — Tymowa 14 k. 60 h. - X. Ślazyk 30 k. - X, Kubas 10 k. -- X. Józ. Kaliciński 10 k.-X. Siedlik 20 k. – Lisiogòra 10 k. – X. Górnik 6 k. – Tymowa 15 k. – Korzenna 16 k. – Szczyrzyc 10 k. – X. Bobczyński 12 k. – Tarnów 27 k. – X. Śnieżnicki 40 k. - X. N. N. 5 k. - X. Zapała 20 k. - X. Albin 20 k. - X. Józ. Dulian 20 k. -X. Harbut 10 k. - Zabno 47 k. - X. J. Suwada 10 k. - Jazowsko 18 k. - Wojnicz 28 k. -- X. Józ. Stopa 10 k. - X. Dr. Górka 20 k. - X. Dr. Stanczykiewicz 20 k. --X. Halak 8 k. 50 h. - Rzezawa 10 k. - X. Lenartowicz 10 k. - Za kupony 8 k. 15 h. X. Paczyński 25 k. – X. Dr. Włoch 30 k. – X. Zapała 10 – X. N. N. 10 k. – Bolesław 80 k. – Synowiecki z Siedlisk 3 k. – Wielopole 30 k. – Za kupon 9 k. 15 h. – X. Jan Mika 10 k. - Hr. Roztwotowski 20 k. - X. Dutkowski 10 k. - X. Rutkowski 19 k. 94 h. - X. Kumor 10 k. -

Za trzodę chlewną 719 k. — Opłata uczniów 15.434 — Razem 21.317 k. 63 h. W naturaliach: Zarząd dóbr Ks. Sanguszki 3 sągi drzewa sosnowego — X. Ign. Poniewski furę słomy — WP. Męciński 3 k. ziemn. — X. Jan. Suwada 5 k. ziemn.

Rozchód: Pokrycie niedoboru z roku poprzedniego 161 k. 72 h. — Wiktuały: 14.525 k. 86 hal. — Opał 1835 k. 50 h. — Nafta 508 k. 19 h. — Rzemieślnicy 625 k. 56 h. — Kominiarz 48 k. — Assekuracya 57 k. — Raty do Kasy Oszczędności 719 k. 29 h. — Uzupełnienie inwentarza 217 k. 36 h. — Drzewo budow. 271 k. 52 h. — Remu-

neracya zakonnic 480 k. — służba 630 k. — Inne drobne wydatki 580 k. — Razem 20.681 koron 49 halerzy. —

#### Zestawienie:

| Przychód.   | . 4 | 21.317 | Kor. | 63 | hal. |
|-------------|-----|--------|------|----|------|
| Rozchód .   |     | 20.681 | Kor. | 49 | hal. |
| Pozostalość |     | 636    | Kor. | 14 | hal. |

Majątek Bursy: Realność pod 1. 279.—Renta sreb. N. 50414 na 200 k.—2 akcye Banku pozn. na 400 marek — los państwowy z r. 1860 l. 764 N. 16 na 200 k.— 3 lolosy m. Krakowa po 40 k. — Karta wskład. Tarn. Kasy zaliczkowej N. 2185 na 109 k. 62 h. — gotówka 636 k. 14 h. —

Dług Bursy: Tarnowskiej Kasie Oszczędności 4762 kor. 50 hal.

Szczegółowe i udokumentowane rachunki przedkłada Kuratorya corocznie w myśl §. 29 statutu Wydziałowi krajowemu i tenże po sprawdzeniu udziela absolutoryum.

Na zakończenie sprawozdania składa Kuratorya najserdeczuiejszą podziękę wszystkim Ofiarodawcom i poleca gorąco i nadal zakład ten wychowawczy. W szczególności poczuwa się także do obowiązku podziękowania Wnemu P. Drowi Józ. Walczyńskiemu za udzielanie wychowankom pomocy lekarskiej.

#### Z KURATORYI BURSY ŚW. KAZIMIERZA

Tarnów, dnia 30 czerwca 1907.

| X. | Władysław | Chendyński |
|----|-----------|------------|
|    | Dyrektor  | Bursy.     |

X. Słanisław Walczyński Prezes.

### Wyciągi metrykalne funkcyonaryuszy kolajowych w sprawach ewidencyi etatu służbowego wolne są od stempla.

C. k. Namiestnictwo reskryptem z dnia 13. sierpnia 1907. L. 733/X. udzieliło Konsystorzowi następujące rozporządzenie c. k. Ministerstwa spraw wewnętrznych:

K. k. Ministerium des Innern. 50534. Wien, am 27. Dezember 1906. An die k. k. Statthalterei in Lemberg.

Über eine aus Anlass eines konkreten Falles gestellte h. o. Anfrage hat das k. k. Finanzministerium mit Note vom 9. August 1906 Zl. 15696, anher mitgeteilt, dass die von den Bahnerhaltungssektionen der k. k. Staatsbahnen zum Zwecke der Evidenzhaltung der Standesausweise der Bahnbediensteten benötigten Matrikenauszüge die bedingte Stempeltreiheit im Sinne des T. P. 117 lit. m des Gebührengesetzes geniessen.

Im Hinblicke auf die Vorschrift des Punktes 5 der Vorerinnerungen zum Gebührengesetze vom 9. Februar 1850 R. G. Bl. Nr. 50, haben die Matrikenführer bei Ausstellung derartiger Matrikenscheine an der Stelle, an welcher sonst gewöhnlich die Stempelmarke angebracht wird, den Zweck der Urkunde und die Person, welcher sie zu diesem Zwecke zu dienen hat, beizusetzen.

Laut Mitteilung des k. k. Eisenbahnministeriums hat dasselbe unter dem 25. September 1906 Zl. 42381 die Veranlassung getroffen, dass die erwähnten Bahnerhaltungssektionen angewiesen werden, das Ersuchen um Ausstellung der in Rede stehenden Auszüge an die Matrikenführer schriftlich zu stellen und die übermittelten Matrikenauszüge nicht an die Bediensteten auszufolgen, sondern bei den Ausweisen zurückzubehalten.

Hievon sind die Matrikenämter des unterstehenden Verwaltungsgebietes in Kenntnis zu setzen.

N. 4523.

#### Świadectwa poddanych bawarskich wstępujących w związki małżeńskie.

Udzielamy do wiadomości Urzędom parafialnym celem ścisłego zastosowania się:
Odpis reskryptu c. k. Ministerstwa spraw wewnętrznych, z dnia 12. sierpnia
1907 L. 25381—wystosowanego do c. k. Namiestnictwa we Lwowie.

Oefter sich wiederholende Fälle in denen darauf hingewiesen wurde, dass es bayerischen Staatsangehörigen und zwar insbesondere jenen weiblichen Geschlechtes, welche in Oesterreich sich verehelichen wollen, nicht, oder nur sehr schwer möglich sei, im Sinne der Vorschrift des Hofkanzleidekretes vom 22. Dezember 1814, Pol. Ges. Slg. No 108, ein Zeugnis einer heimatlichen Behörde darüber beizubringen, dass nach dem heimatlichen Gesetze ihrer Verehelichung ein Hindernis nicht entgegensteht, haben dem Ministerium des Innern die Veranlassung gegeben, im Wege des k. u. k. Ministeriums des Aeussern mit der kgl. bayerischen Regierung in dieser Richtung in Verhandlung zu treten.

Nach dem Ergebnisse dieser Verhandlung sind bayerische Staatsangehörige, u. zw. beiderlei Geschlechtes, welche sich in Oesterreich verehelichen wollen, zweifellos in der Lage, ein der Anforderung des österreichischen Rechtes entsprechendes Zeugnis einer heimatlichen Behörde beizubringen.

Zur Ausstellung der betreffenden Zeugnisse (Ehefähigkeitszeugnisse, Unbedenklichkeitsatteste) sind nach dem derzeitigen Stande der bayerischen Gesetzgebung die nachbenannten bayerischen Behörden befügt.

- a) für die in den Landesteiten rechts des Rheins beheimateten bayerischen Staatsangehörigen die Distriktsverwaltungsbehörde der Heimatgemeinde;
- b) für die in der Pfalz beheimateten bayerischen Staatsangehörigen der die Aufsicht über das Standesamt der Heimatgemeinde ausübende landgerichtliche Staatsanwalt,

Für besondere Falle, z. B. wenn die Heimat streitig ist oder der Staatsangehörige keine Heimat hat, haben sich die kgl. bayerischen Staatsministerien der Justiz und des Innern vorbehalten, die für die Ausstellung des Zeugnisses zuständige Behörde (Distriktsverwaltungsbehörde oder Staatsanwalt) zu bestimmen.

Die Ehefähigkeitszeugnisse sollen die Bestätigung enthalten:

"dass der beabsichtigten Eheschliessung zwischen. . . . . nach den in Bayern geltenden Gesetzen kein Hindernis entgegensteht"

Für die in den Landesteilen rechts des Rheins heimatberechtigten Männer kommt noch in Betracht, dass die Ausstellung des Ehefähigkeitszeugnisses erst erfolgen darf, wenn das nach Artikel 31 des bayerisehen Gesetzes über Heimat, Verehelichung und Aufenthalt (Fassung vom 30. Juli 1899, Gesetz- und Verordnungsblatt für das Konigreich Bayern Nr. 40) erforderliche "distriktspolizeiliche Verehelichungszeugnis" bereits vorliegt oder gleichzeitig ausgestellt werden kann, in welche letzterem Falle die den Inhalt des Fhefähigkeitszeugnisses bildende Bestätigung an den Wortlaut des "distriktspolizeilichen Verehelichungszeugnisses" anzuschliesen ist.

Auf Grund dieser Sachlage werden die hierländischen Trauungsorgane hiemit angewiesen, in Hinkunft von den in Oesterreich zu einer Eheschreitenden bayerischen Staatsangehörigen beiderlei Geschlechtes die Erbringung des durch das Hofkanzleidekret vom 22. Dezember 1814, Pol. Ges. Slg. Nr. 108, geforderten Nachweises in der Weise zu verlangen, dass die Nupturienten das vor erwähnte Ehefähigkeitszeugnis (Unbedenklichkeitsattest) vorlegen. Diesem Zeugnisse (Atteste) ist für die rechts des Rheins heimatberechtigten Männer das sogenannte "distriktspolizeiliche Verehelichungszeugnis", welchem die den Inhalt des Ehefähigkeitszeugnisses bildende Bestätigung beigefügt ist, gleichwertig.

Die auf die Eheschliessung bayerischer Staatsangehöriger sich beziehenden h. o. Erlässe vom 2. November 1892, Zl. 9576 und vom 9. März 1882, Zl. 17461 treten ausser Kraft.

Gleichzeitig macht das Ministerium des Innern darauf aufmerksam, dass die bisher von einzelnen Traunngsorganen beobachtete Uebung, von bayerischen Staatsangehörigen weiblichen Geschlechtes keinerlei Ehefähigkeitszeugnis zu verlangen, eine Uebertretung der Vorschrift des mehrfach zitierten Hofkanzleidekretes begründet.

Von dem vorstehenden Erlasse sind sämtliche Trauungsorgane des dortigen Verwaltungsgebietes mit Ausnahme der evangelischen, deren Verständigung durch den k. k. evangelischen Oberkirchenrat erfolgt, zu verständigen.

L. 4084.

### W sprawie zachowania starożytnych kościołów drewnianych

otrzymał Konsystorz z W. Prezydyum ck. Namiestnitowa następujące zarządzenie, które do wiadomości i zastósowania WW. XX. proboszczom udziela.

L. 14571 Lwów dnia 31 lipca 1907.

C. k. Ministerstwo wyznań i oświaty czyniąc zadość życzeniu c. k. centralnej Komisyi dla zabytków sztuki i pomników historycznych, poleciło mi reskryptem z dnia 24 czerwca 1907 l. 1898 odnieść się do Najprzewielebniejszego Konsystorza z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi podwładnego sobie kleru na istniejące w tamtejszej dyccezyi starożytne kościoły drewniane, przedstawiające wartość historyczną.

Celem zachowania tego rodzaju pamiątek proszę uprzejmie Najprzewielebniejszy Konsystorz o wydanie podwładnemu duchowieństwu odpowiednich poleceń, a w szcze-

gólności o zarządzenie, aby w razie, gdyby istnienie takiego kościoła zagrożonem być miało w każdym poszczególnym wypadku zawiadomiono o tem bezzwłocznie miejscową władzę polityczną, która odniesie się w tym wypadku do powołanego Konserwatora celem poczynienia odpowiednich kroków, mających na celu ochronę zabytków sztuki.

N. 5114.

#### Składka na pogorzelców w Borowy.

Straszny pożar nawiedził gminę Borową w parafii Zassowskiej; zniszczało 19 gospodarstw. Dla poratowania nieszczęśliwych polecamy na ich rzecz składkę w niedzielę najbliższą po otrzymaniu Naszego wezwania. Kwotę zebraną należy przesłać do Konsystorza, "Beatus, qui intelligit super egenum ut pauperem; in die mala liberabit eum Dominus". (ps. 40.)

N. 4387.

Dyrekcya galic. Zakładu dla ciemnych we Lwowie zwraca się z prośbą do Nas, o zawiadomienie proboszczów i przełożonych klasztorów męskich i żeńskich do dyecezyi tarnowskiej należących, by w razie zapotrzebowania pomocniczego organisty lub organistki, zwracali się do Zakładu, który odpowiednio ukwilifikowane siły w miarę zgłoszeń będzie mógł polecić z pośród byłych wychowanków Zakładu.

Udzielamy tę prośbę do wiadomości z tem, aby interesowani porozumiewali się

w danym razie z dyrekcyą Zakładu dla ciemnych we Lwowie, ul. św. Zofii.

N. 4811.

W Grybowie są organy z r. 1889, roboty Śliwińskiego o 13 głosach z pedalem, wartości pierwotnej 4200 K. — w dobrym stanie — do sprzedania za kwotę 1400 K. Interesowani winni się zglaszać u ks. prob. w Grybowie.

#### Kongregacya XX. Dziekanów

odbędzie się w pałacu biskupim dnia 14 listopada b.r. o godzinie 10 przed południem, na którą WW. XX. Dziekanów zapraszamy.

#### Składki na Małe Seminaryum.

(C. d. Cur. VI. r. 1906).

Wietrzychowice 50 k. — X. Pilch (M) 92 k. — X. Sulisz (M) 34 k. — Krzyżanowice 16 k. — Szczepanów i (M) 164 k. — X. Łukasiński 10 k. i (M) 36 k. — Wadowice górne 40 k. — Gromnik (M) 32 k. — X. kan. Dr. Adam Kopyciński 10 k.

i (M) 12 k. - X. Puskarz 4 k. - Gawłuszowice 10 k. - Zakliczyn 15 k. - X. Soltys (M) 28 k. - X. Gwardyan Br. Mn. w Zakliczynie (M) 16 k. - Zabno 13 k. (N) 34 k. - X. Śnieżnicki 44 k. i (M) 34 k. - Brzeżnica ad Boch. 22 k. - Łeki dolne 19 k. 24 h. i (M) 19 k. - Mielec (M) 16 k. - X. Pawlikowski 10 k. - X. A. Niemiec 10 k. i (M) 30 k.-X. Markiewicz 70 k.-X. Bartoszewski i Piekarzewski 20 k.-X. Poniewski 20 k.-Szczurowa (M) 68 k. 58 h.-Okocim (M) 30 k. 74 h.-Kamienica (M) 45 k.-Jadowniki (M) 80 k. – Podegrodzie 25 k. 80 h. i (M) 34 k. 20 h.-X. Fr. Romański 100 k. - Kruźlowa 14 k. 50 h, i (M) 30 k. - Okulice 27 k. - Ciężkowice 20 k. 9 h. i (M) 39 k. 80 h. - Rajbrot 26 k. 30 h. i (M) 39 k. - Siemiechów (M) 29 k. - N. N. z Porabki usz. 10 k. - X. kar. dr. St. Dutkiewicz 30 k.-Wielopole 33 k.-X. Radoniewicz 50 k. i (M) 17 k. - Tymowa 4 k. 46 h. - X. Siemek 4 k. - Piwniczna (M) 40 k. — X. Bobczyński (M) 50 k. — X. Zapała (M) 50 k. — Przyszowa (M) 16 k. 80 hal. - Rzezawa 44 k. i (M) 37 k. - Lubcza (M) 22 k. - Bolesław 54 k. - X. Młyniec 25 k. i (M) 76 k. -- Łączki (M) 20 k.- Brzeziny 18 k. 39 h. i (M) 90 k. 80 h.-Chełm 25 k. – X. Prałat Jaworski 20 k. – X. Jankowski (M) 34 k. – X. Sawiński 15 k. - Mikluszowice 58 k. i (M) 32 k. - X. Rampelt 10 k. - X. Łętkowski (M) 78 kor. Baranów (M) 28 k. - X. Dobrowolski (M) 30 kor. - Lipnica murowana 6 kor. 20 h. i (M) 53 kor. 80 hal. — Hr. Józefa Ledóchowska 10 koron — Gnojnik (M) 29 koron 25 hal. - Nowy Wiśnicz (M) 35 koron - X. Kasper Mazur 10 koron -X. Józef Michalik (M) 24 koron - X. Potoczek (M) 18 kor. - X. Oleksy 50 koron -X. Zabawiński 43 k. 20 h. — X. Bryndza (M) 45 k. 16 h. — X. Pawlus (M) 2 k. — Lisiogóra 7 k. – X. Kowal (M) 11 k. – X. Wiatr (M) 30 k. – X. Gawlicki (M) 86 k. 20 h. - X. Rajczak (M) 148 k. - Jurków 24 k. 66 h. - X. Janus (M) 2 k. 20 h. -X. Poniewski (M) 72 k. — Olszyny 7 k. 66 h. i (M) 28 k. 90 h. — Cerekiew 14 k. i (M) 30 k. - Trzciana 11 k. 50 h. i (M) 52 k. - Olszówka 23 k- 73 h. i (M) 32 k. - Tymbark (M) 37 k. 40 h. - Szczurowa 37 k. 16 h. i (M) 32 k. 84 h. - Wilkowisko (M) 57 k. 50 h. - X. J. Kozak (M) 24 k. 40 h. - Wierzbicki 10 k. - Dymon 10 k. -Żegocina (M) 70 k. – Podole (M) 23 k. 60 h. – Tymowa (M) 32 k. – Chomranico (M) 30 k. -- X. Gawroński 90 k. - X. Urbański 10 k. - X. Jarmulski 20 k. - Sromowce 6 k. 50 h. — Ocieka (M) 36 k. — N. Sącz 21 k. 80 h. — X. Inf. Dr. Al. Góralik 57 k. 50 h. i (M) 28 k. — X. Wł. Dutkiewicz 10 k. — X. Stasiński (M) 32 k. 62 h. — JO. Księżna Sanguszkowa 1000 k. – Wojnicz 50 k. i (M) 14 k. – Paleśnica 10 k. i (M) 26 k. – Zaborów 40 k. i (M) 90 k. – Porąbka usz. 22 k. – X. M. Mika (M) 41 k.– Uszew 40 k. — X. Poniewski 100 k. — X. N. N. 500 k. — X. Kosiński 10 k. — X. St. Gajewski 100 k. - XX. Dekanatu Mieleckiego 150 k. - X. Szurmiak (M) 30 k.-Tuszów 34 k. 08 h. – Padew (M) 34 k. – X. Skopiński 20 k. – Niedźwiedź 16 k. 40 h. - i (M) 30 k. -- X. Sulma (M) 4 k. - Pilzno 20 k. - X. K. Kozak 125 k. -Domosławice 20 k. – Ulanieccy z St. Wiśnicza 100 k. – Zgórsko 46 k. 60 h. – Kamionka m. (M) 22 k. 06 h. - Tropie 5 k. 35 k. - X. Kobiela 20 k. - X. J. Dutka (M) 35 k. - X. Rogoziewicz 2 k. - X. Warzewski 2 k. - X. Padykuła 2 k. - X. Ciszek P. 5 k. X. Józ. Nowak 2 k. — X. Józ. Prokopek 2 k. — X. T. Janus 20 k. — X. Ligaszewski 20 k. - Pogwizdów 10 k. - X. Jan Ciszek (M) 23 k. - P. Otowski 50 k. - Tarnów (M) 4 k. - X. Halak 50 k. - X. Starzyk 50 k. - X. Siedlik 50 k.-X. Urbański 10 k. - X. Górnik 5 k - Korzenna 42 k. - Szczyrzyc 20 k. - X. Harbut 10 k. — X. Stopa (M) 62 h. 58 h. — Ochotnica 20 k. 16 h. — X. Rączka 20 k.— X. Konieczny 100 k. – XX. Konkursowi 60 k. – Tarnów (M) 4 k. – Mogilno 20 k. – Nykolyn Stefan 10 k. — X. Ligaszewski (M) 2 k. 40 h. — X. E. Wolski 10 k. — X. St. Pajor 25 k. - X. Szczudło 26 k. - X. Borowiecki 5 k. - X. Sieniewicz 24 k. -X. Dr. Krzysiak 13 k. 60 h. — X. M. Miętus 22 k. — X. Kopernicki 4 k. — X. B. Wolski 5 k. - Jakóbkowice (M) 73 k. 40 h. - Czermin 39 k. 85 h. - X. Kaz. Łazarski 400 k. — SS. Niepokalanki z N. Sacza 300 k. — Jan Götz Okocimski 50 k. — X. Lenartowicz (M) 60 k. - P. Wł. Foryst 20 k. - X. Paczyński 50 k. - Tarnów M) 4 k. — X, Urbański 10 k. — X. Pawlikowski (M) 21 k. — Łeki dolne 33 k. 24 b. X. Wojcieszek (M) 16 k. - X. Dutkowski (M) 40 k. - X. Kumor (M) 54 k. - X. Maczka 10 k. – X. Potoczek 4 k. – X. Pasiut 12 k. 50 h. i (M) 20 k. – X. Mleczko 90 k. – X. Harbut 4 k. – X. Bączyński 4 k. – X. Krośniński 60 k. – X. Gutfiński (M) 10 k. — X. Figiel 15 k. 20 h. — X. Potoczek (M) 69 k. — N. N. z Nagoszyna 2 k. — X. J. Kumor 10 k. — X. Golonka (M) 106 k. — X. A. Polek (M) 38 k.—Lubcza (M) 18 k. — Okulice (M) 32 k. — X. E. Wolski 200 k. — X. Kotfis 140 k. — Dobrków 13 k. - X. Wyrwa 15 k. - Łekawica 5 k. 78 h. - X. Wiatr 10 k. - Kolbuszowa 40 k. - Mielec 14 k. - Ptaszkowa 15 k. - X. Jan Suwada 80 k. - Muszyna (M) 42 k. 80 h. - Zwiernik 16 k. - Łęki dolne 11 k. 30 h. i (M) 20 k. - X. Urbański 10 k, - Tuszów narod. 64 k. 02 h. - X. Kuropatwa (M) 33 k.-Ostrowy tusz. 30 k.-X. Potoczek (M) 54 k. – X. Siedlik (M) 25 k. 20 h. – X. Puskarz 20 k. – X. Szablowski 20 k. – X. Woźniczka 20 k. – X. Lipiński 100 i (M) 58 k. – X. Jan Sroczyński 50 k. i (M) 20 k. – Kasina 11 koron.

#### Z KONSYSTORZA BISKUPIEGO.

W Tarnowie, dnia 25. października 1907.

X. Władysław Chendyński Kanclerz. † LEON BISKUP.